# OREDOWNIK PUBLIC

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego.

# PUBLICZNE DORĘCZENIA i WYWOŁANIA.

651. Wywołanie. Kupiec Stanisław Szczepański z Chełmży postawił wniosek o wykluczenie 3 zaginionych listòw hipotecznych a to, listu z dnia 12. VIII, 1902 r. na kwotę 11 000 mk, zabezpieczonych na nieruchomości Chełmża 16 dział III, poz. 23 z 1. VII. 1907 na kwotę 5000 mk zabezp. na tejże nieruchomości pod poz. 24 i z 25. VII. 1907 na kwotę 34 000 mk zabezpiecz. na tejże nieruchomości pod poz. 25, a wpisanych na rzecz Bennona Loewensteina z Grudziądza.

Wzywa się posiadacza powyższych dokumentów, by najpóźniej w terminie wywoławczym dnia 8 listopada 1927 r. o godz. 12 w poł. pokój nr. 6 zgłosił swoje prawa i przedłożył dokumenty, w przeciwnym wypadku nastąpi pozbawienie mocy powyż-

szych dokumentów.

Chełmża, dnia 14 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

652. Wywołanie. Pan major Konrad Zelazny z 4 pp. z Kielc wystąpił z wnioskiem, by list hipoteczny na kwotę 1800 mk. jako pretensji z reszty ceny kupna przysługującej mu od 1 lutego 1898 r. zabezpieczonej dla niego hipotecznie w księdze gruntowej Kończewic tom I karta 48 w oddz. III. pod

nr. 1, pozbawiony został mocy prawnej.
W skutek tego wyznaczono termin dnia 8 listopada 1927 o godz. 12 w południe celem unieważnienia tegoż dokumentu przed niżej podpisanym sądem

pokój nr. 6.

Posiadacza tego dokumentu wzywa się by do dnia terminu wniósł do niżej oznaczonego sadu swoje prawa, wzgl. go przedłożył, gdyż inaczej dokument pozbawiony zostanie swojej mocy prawnej.

Chełmża, dnia 12 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

653. Publiczne doręczenie. Hildegard Freyer z domu Kromm, mężatka, zamieszkała w Małem Tarpnie, powiat Grudziądz, ul. Grudziądzka nr. 52, powódka, skarży swego męża Bertholda — Henryka Ryszarda Freyera, z zawodu technika, zamieszkalego w Grudziądzu, od roku 1924 w Gdańsku, obecnie nieznanego miejsca pobytu i zamieszkania, pozwanego, o rozwòd, z następującym wnioskiem:

1. Małżeństwo stron zawarte przed Urzędem Stanu Cywilnego w Grudziądzu, dnia 23 listopada 1918 r., uznaje się za rozwiedzione.

Pozwany jest winnym rozwodu.

3. Pozwany ponosi koszty sporu, oraz wzywa go do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy, Wy-

dział III Cywilny w Grudziądzu, na termin dnia 14 października 1927 r., godz 9.30, sala nr. 27 i przybrania sobie adwokata dopuszczonego do występowania przed Sądami byłej dzielnicy pruskiei, jako zastępcę.

Strony zawarły dnia 23 listopada 1919 r., ważne małżeństwo przed Urzędem Stanu Cywilnego w Gra-

dziądzu.

Małżeństwo stron od dnia zawarcia było nie-

szczęśliwem.

Pozwany oddawał się pijaństwu i nocami nie przychodził do domu, lecz spędzał takowe w towa-

rzystwie kobiet z półświatka.

Z pijaństwa powstały niesnaski familijne kłótnie. pozwany poniewieral powódkę, tłukł i niszczył sprzęty domowe, wyganiał powódkę z mieszkania i nie dawał jej nic na utrzymanie, jak również i na utrzymanie dziecka stron.

Od z górą roku pozwany opuścił powódkę w złośliwym zamiarze i od tego czasu powódka nie

wie gdzie obecnie przebywa.

Dowód: przysięga i światkowie:

Amanda Freyer, wdowa, zam. w Gdańsku.
 ojciec powódki Herman Kromm, zamiesz. w

Powyższy wyciąg ze skargi ogłasza się celem

publicznego doręczenia pozwanemu.

Grudziądz, dnia 14 lipca 1927 r.

Sąd Okręgowy - Wydział III Cywilny.

654. Publiczne doręczenie. Gustaw Dargatz: szewc, zam. w Michalu, pow. Swiecie, powód, skarży swą żonę Klarę Dargatz, z domu Dukat, 1-sze voto Sątowska, zam. dawniej w Nowej Wsi pow. Grudziądz, obecnie nieznanego miejsce pobytu i zamieszkania, pozwaną, o przywrócenie małżeńskiego pożycia z następującym wnioskiem.

1. Pozwaną zasądza się na przywrócenie wspól-nego domowego pożycia małżeńskiego z po-

wodem.

2. Pozwaną zasądza się na ponoszenie kosztów sporu, oraz wzywa ją do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy Wydział III Cywilny w Grudziądzu na termin dnia 14 października 1927 r. godz. 9.30 sala nr. 27 i przybrania sobie adwo-kata dopuszczonego do występowania przed Sądami byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę. Strony zawarły ważne malżenstwo w dniu

15 kwietnia 1922 r., przed Urzędem Stanu Cywilnege

w Grudziądzu.

W cztery tygodnie po zawarciu małżeństwa opuściła pozwana powoda wbrew jego woli i do obecnego czasu z powrotem do powoda nie wróciła.

Dowód: przysięga i świadek Franciszek Szkodowski, zam. w Michalu pow. Swiecie.

Obecnie powód nie wie gdzie pozwana przebywa względnie zamieszkuje.

Powyższy wyciąg ze skargi ogłasza się celem

publicznego doręczenia pozwanej.

Grudziądz, dnia 14 lipca 1927 r.

Sąd Okręgowy Wydział III. Cywilny.

655. Publiczne doręczenie. Komunalny Bank Kredyt w Poznaniu zastąpiony przez Prokuratorję Gen. Rzeczypospl. P. wystąpił ze skargą przeciwko pozwanym.

1. emerytowanemu sekretarzowi sądowemu Franciszkowi Rackiemu w Grudziądzu, ul. Kilińskie-3 jako kuratorowi spadku po zmarlej wdowie Karoline Herzke z domu Hinz. w Grudziądzu.

2. rodzeństwu Herzke: a) Hermanowi, b) wdowie Teresie Schmeiser ur. Herzke, c) Augustowi, d) Arturowi, e) Oswaldowi, f) Maksowi, g) Emilowi, h) niezam. pełnoletniej Alix, i) niezam. pełnol. Grecie, j) Waldemarowi, k) niezam. pełnol. Gertrudzie, wszyscy nieznanego miejsca pobytu, z wnioskiem o wydanie wyroku następującej treści:

Zasądza się pozwanych aby co do następują-

cych kwot dłużnych powodowi a mianowicie:

9,616.90 zł z odsetkami w wysokości 512 proc. od dnia 1.1. 1927 r. poddali się egzekucji dla po-woda w nieruchomość Grudziądz tom 32 karta 225 z prawami hipoteki zapisanej w dziale III. pod nr. 47 i 48 i wzywa pozwanych ad 2 do ustnej rozprawy przed Sąd Okr. Wydział Cywilny IV w Grudziądzu na dzień 6 października 27 r. o godz. 9.30 przed południem pokój nr. 27 z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego do występowania przed sądami byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten

wyciąg ze skargi.

Grudziądz, dnia 2 sierpnia 1927 r.

Sąd Okręgowy Wydział Cywilny

Zarzadzenie. Dożywotnik Franciszek Bulczak, z Kamienicy-Młyn, zastąpiony przez adwokata Krygowskiego w Kartuzach wniósł o wykluczenie właściciela gruntu Kamienica-Młyn karta 16 z jego prawem w myśl § 927 kod. cyw.

Wzywa się Jana Bulczaka, zapisanego właściciela w księdze wieczystej Kamienica-Młyn karta 16. by najpóźniej w terminie wywoławczym w dniu 25 października 1927 r. przed Sądem Powiatowym w Kartuzach pokój nr. 17 zgłosił swoje prawo, gdyż w przeciwnym razie nastąpi jego wykluczenie.

Kartuzy, dnia 14 lipca 1927 r.

Sąd Powiatowy.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

657. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Ostrowie pow. Wąbrzeźno i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Ostrowo karta 98, składająca się z domu mieszkalnego stodoły, szopy i ogrodu o rocznej wartości użytkowej 90 mk., pastwiska i roli o powierzchni 10,42,58 ha, o czystym dochodzie 42,68 tal. na imię Franciszka Janiszewskiego z Wielkiego Zajączkowa pow. Swiecie, zostanie dnia 22 września 1927 o godzinie 9-ej przed połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 2.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 13 września 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Wąbrzeźno, dnia 14 lipca 1927 r.

## Sad Powiatowy.

658. Przetarg przymusowy. Nieruchomość potożona w Łębnie powiat Wejherowo i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Łebno, tom IV, karta 81 na imię rolnika Franciszka Jankowskiego z Starzyna zostanie dnia 28 września 1927 o godz. 9 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój

Nieruchomość ta składa się z pastwiska, roli, ogrodu, podwòrza i zabudowań o ogólnej powierzchni 12 ha 51 a 96 mkw. i zapisana jest w matrykule podatku gruntowego pod nr. 91 i w księdze podatku budynkowego pod nr. 82.

Czysty dochód jako podstawa podatku gruntowego oznaczona jest na 1,85 talarów a roczna wartość użytkowa na 24 Mk.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towe! dnia 1 grudnia 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokułu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych rozszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwiania się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Wejherowo, dnia 15 maja 1927 r.

### Sąd Powiatowy.

659. Przetarg przymusowy. Nieruchomości położone w obwodzie gminy Nowy Klincz i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Nowy Klincz wykazy 48 i 81 na imię rolnika Alojzego Łukowicza z Nowego Klincza zostaną dnia 14 listopada 1927 o godz. 10-ej przed połudn. wystawionę na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie,

Nieruchomość Nowy Klincz wykaz 48 posiada powierzchni 2 ha 06 a 20 mkw., czysty dochód jako podstawa podatku gruntowego wynosi 3.50 talara. Nieruchomość Nowy Klincz 81 posiada powierzchni 11 ha 71 a 48 mkw., a czysty dochód jako podstawa do podatku gruntowego wynosi 24.85 talara. Wyciągi z księgi podatku gruntowego i domowego. uwierzytelnione odpisy księgi gruntowej i inne dane, tyczące się nieruchomości można przejrzeć w sekretarjacie sądowym.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 29. III. 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te upraw-dopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W ra-zie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokułu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w ka-pitale, odsetkach kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz

oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Kościerzyna, dnia 28 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

#### ZAPISY HIPOTECZNE.

660. Wyrokiem z dnia 7 lipca 1927 r. został list hipoteczny wystawiony dla hipoteki zapisanej w księdze gruntowej Starogard, karta 224 i 225 w oddziale III nr. 10 i 17 w wysokości 30 000 mk. Guenthera Sengera uznany za pozbawiony mocy prawnej.

Starogard, dnia 7 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

661. Wyrokiem wykluczającym z dnia 3 czerw-ca 1927 r. wykluczono wierzycieli z ich prawami na hipoteki zapisane na nieruchomości Grodziczno karta 35 w oddziale III

a) dla kupcą Sandmanna w Susiu pod nr. 5 w

kwocie 3,20 talarów,

b) Marjanny Kamińskiej pod nr. 8 w kwocie

18.74 mk. reszty ceny kupna, c) szewca R. Wolskiego w Rynku pod nr. 10 w kwocie 36 talarów, jednego korca żyta i jednego korca jęczmienia,

d) Marji Dągowskiej w Gelsenkirchen pod nr. 14

w kwocie 120 mk.

Lubawa, dnia 3 czerwca 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

662. Wyrokiem prekluzyjnym z dnia 30 czerwca 1927 r. zostali wierzycieli hipotek wpisanych w księdze wieczystej gruntu Gostyczyn karta 70 w dziale III a to:

a) pod nr. 2. 61 talarów 21 groszy z 5 proc. od-setkami dla Marjanny Karowskiej

b) pod nr. 4. dla Marjanny Karowskiej 7 mk.

33 1 3 fen.

c) pod nr. 5. dla zamężnej Ewy Schwanz z domu Kleemann 270 mk z 5 proc. odsetkami wykluczeni ze swemi prawami co do danych hipotek. 1 F 1 27.

Tuchola, dnia 30 czerwca 1927 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

663. W tut. rejestrze majątkowych praw małżeńskich nr. 1279 wpisano, że:

Jan Kamiński rolnik w Osnowie powiat Chełmno i żona jego Leokadja z Makowskich znieśli kontraktem z dnia 2. 11. 1926 r. wspólność majątkową zawartą kontraktem z dnia 25. 6. 1912 r. oraz ustawowy stan majątkowy i postanowili, że wykluczone ma być prawo męża do zarządu i pobieranie użytków z obecnego i przyszłego majątku żony. Odtąd ma w ich małżeństwie nastąpić zupełny rozdział majątków.

Chełmno, dnia 8 czerwca 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

664. Do tut. rej, małżeńskich praw majątkowych pod nr. 240 wpisano dziś, małżonkowie: rolnik Antoni Lazarowski i Pelagja z domu Panter w Kielpinie powiat Wąbrzeźno, umową z dnia 9 listopada 1926 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Golub, dnia 31 maja 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

665. Do tut. rejestru małżeńskich praw majątknwych pod nr. 242 wpisano dziś, małżonkowie: rolnik Władysław Kuczyński i Polagja z domu Detkowska zam. w Otoródzie powiat Wąbrzeźno, Umową z dnia 11 stycznia 1927 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Golub, dnia 31 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

666. Do tutejszego rejestru malżeńskich praw majatkowych pod nr. 1418 wpisano dziś, że malżonkowie rolnik Ludwik Tarkowski i jego żona Karolina z domu Chabros z Bursztynowa zawarli ogólną wspólność majątkową.

Grudziądz, dnia 13 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

667. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś pod nr. 1415, że małżonkowie mistrz rzeźnicki Franciszek Dutkowski i Marta ze Słowińskich z Grudziądza zaprowadzili zupełny rozdział majątkowy.

Grudziądz, dnia 9 maja 1927 r.

Sąd Powiatowy.

668. Obwieszczenie. Do tutejszego restru małźeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie rolnik Bolesław Kamiński i Anna Marjanna z Zabiockich ze Skarlina zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 14 lutego 1927 r.

Sąd Powiatowy.

669. Obwieszczenie. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie rolnicy, Maksymiljan i Jadwiga ze Szymańskich Grabowscy z Nielbarka zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 14 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

670. Obwieszczenie. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano dziś, że małżonkowie robotnik Franciszek i Elżbieta z Grabowskich Janowscy z Otremby zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 14 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

671. Do tutejszego rejestru małżenskich praw majątkowych wpisano dziś, że małżonkowie rolnik Jan i Stanisława z Kurowskich Chojnaccy z Ostrowa zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 14 lutego 1927 r.

Sąd Powiatowy.

672. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie rolnik Jan Klonowski i Rozalja z Buchholców z Lipinek powiat Lubawa zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 9 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

673. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 1486 że małżonkowie Jan i Pelagja z Dąbrowskich Witkowscy z Tereszewa powiat lubawski zawarli rozdział majątku. Zarząd majątku żony i prawo pobierania użytków wyjmuje się z pod władzy męża.

Nowemiasto, dnia 9 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

674. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie rolnik Antoni Ewertowski i Pelagja z Skowrońskich z Dużego Pacołtowa powiat Lubawa zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 9 maia 1927 r.

Sad Powiatowy.

675. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 1488 że małżonkowie Stanisław i Anna z Zdrojewskich Golubscy z Cichego, powiat lubawski zawarli ogólną wspólność majątkowa.

Nowemiasto, dnia 9 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

676. W tut. rejestrze praw majątkowych wpisano, że małżonkowie rolnik Stefan Kierzka i jego żona Leokadja ur. Deja ze Starogardu zawarli ogólną wspólność majątkową.

Starogard, dnia 12 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

677. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś pod nr. 365 co do małżonków Hieronim i Apolonja z Jelińskich Ryckowskich w Przyrowie następująco:

Mocą oświadczenia i wniosku Hieronima Ryckowskiego z dnia 22 czerwca 1927 r. wykluczono prawo żony do załatwienia interesów za męża, chociażby nawet w granicach domwego zakresu.

Tuchola, dnia 28 czerwca 1927 r.

Sad Powiatowy,